## Antelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Antelligents-Comtoir im Posthauge.

Nr 233. Mittwoch, den 28. September 1836.

Ungekommene Gremden vom 26. September.

Berr v. Sindenburg, Lieut. und Guteb., aus Rlatow, I, in No. 179 Bill. Str.; Gr. Braun, Grubent ber Rechte, aus Ronigeberg in Pr., I. in Do. 11 Thorfir.; fr. Raufm. Tiffin aus Breslau, I. in Do. 114 Breiteffr.; fr. Soff= mann, Dr. ber Philosophie, aus Berlin, Gr. Student Bagner aus Breslau, Gr. Movotat Brzeginofi aus Kalifch, I. in Do. 165 Will. Str.; Br. Muller Czech aus Dangia, I. in No. 99 Salbborf; Sr. Probit Barcifiemeli aus Arbben. Sr. Baumeifter Berfe aus Mur. Goelin, I. in Do. 33 Ballifchei; Frau Guteb. v. Komal= Bla aus Bolhmien, Fraulein Rumann aus Mordheim, fr. Baron v. Sendlit aus Rabfinn, Br. Baron v. Barft aus Breslau, I. in No. 1 St. Martin; Br. Probft Rogminsti aus Rolaczfowo, Sr. Freifchulze Giefe aus Galczewe, Sr. Pachter Rosenau aus Broftowo, Sr. Guieb. Arnold aus Mlanowo, I. in Do. 384 Gerber= frage; Sr. Guteb. v. Lipsfi aus Uzarzewo, Gr. Guteb. v. Zafrzewefi aus Dfiet, Sr. Plenipotent Guffav aus Gembit, I. in No. 394 Gerberftr.; Sr. Probst Ro= walewoft aus Glupia, I. in No. 391 Gerberfir.; Br. Pachter Wichlinski aus Pograubow, Sr. Pachter Mlatowski aus Gielenein, I. in Do. 154 Buttelfir.; Bere Juffig = Commiff. Golf und Sr. Archivar Griefinger aus Bromberg, Sr. Guteb. v. Sforafgewöfi aus Schoden, I. in No. 243 Breslauerfir.; Sr. Graf v. Gurow= eft und Frau Grafin v. Guroweta aus Dreeben, fr. Guteb. v. Taczanowefi aus Choryn, I, in Do. 168 Bafferftrafe.

1) Bekannemachung. Mit bem 1. Oftober b. J. fritt gu Roften, swiften Schmiegel und Stenfzewo, auf dem Breslau-Pofener, Courfe belegen, eine Station für alles Dofifuhrmert in Wirffamfeit, was hiermit zur offentlichen Renntnis gebracht wirb. Berlin, ben 22. Sepfember 1836.

General, Poffamt.

Die beiben, vom Saupt-Revier Ricin, Dberforfterei Zielonka, ifolirten, in ber Rabe bes Dorfes Ricin belegenen Parzellen II. und III., bon zusammen 52 Morgen 86 Muthen, follen nochmals jum meiftbietenben Berfauf gefiellt merben, ba in bem fruheren Termine feine annehmbaren Gebote erfolgt find. Der gu biefem Brecke anberannte Licitationstermin fieht auf ben 2. Rovember c. um 10 Ubr Morgens im Regierungs-Gebaube vor bem herrn Regierungs = und Forft = Referens barjus v. Gigneti an, zu welchem Raufluftige eingelaben werden.

Pofen, Den 21. September 1836.

Ronigl. Dreng. Regierung; Abtheilung fur bie biretten Steuern, Domainen und Forffen.

3) Wothwendiger Derkauf. Grab.

Das bem Farber Rebnert gehörige, ju Malzonkom farbierza Kroenert na Men-Lompil sub Mro, 41. belegene Grunde ležący, w Nowym-Tomyślu pod No. find, abgeschätzt auf 579 Ribler, zu= 41 położony grunt, oszacaowany na folge ber, nebst Sypothefenschein und 579 Tal wedle taxy, mosacey bye Bedingungen, in der Registratur einzus przeyrzaney wraz z wykazem hyposehenden Zare, foll am 10. Januar tecznym i warunkami w Registratu-1837. an ordentlicher Gerichteftelle fub= rze, ma być dnia 10go Stycznia haftirt werben.

Graß, ben 30. August 1836.

Ronigl. Preug. Land = unb Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Land: und Stadt : Gericht gu Sad Ziemsko-mieyski w Gradzisku.

1837 w mieyscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedany.

Grodzisk, dn. 30. Sierpnia 1836. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

4) Mornwendiger Berkauf. Land: und Stadt : Gericht gur Schneibemuhl.

Das zu Strozewo No. 7. belegene, sen Christoph und Anna Maria Heinschen Erben zugehörige Freibauergut nebst Biehe Inventorium, welches ohne Letzteres auf 600 Athle., mit Letzterem abgeschätzt auf 752 Athle., zufolge ber in der Registratur einzusehenden Taxe, soll theilungstalber am 16. Januar 1837. Borzmittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtstelle subhafiert werden.

Alle unbefannten Reals Prafenbenten werben aufgeboten, fich spatestens in dies sem Termine zu melben, wibrigenfalls sie mit ihren Real-Ansprüchen auf das Grundstuckpraftudirt und ihnen beshalb ein ewisges Stillschweigen auferlegt werben foll.

- throught vi the test with

THE RESERVE OF STREET

some Total Transfersion

ده وه دورو استار المراه الم

Er kopiesznev anthamacyt ant-

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-Mieyski w Pile.

Kmiectwo okupne w Strożewie pod No. 7 położone, do sukcessorów Chrystyana i Anny Maryi małżonków Hein należące, wraz z inwentarzem bydelnym, które bez ostatniego na 600 Tal. włącznie takowego na 752 Tal. oszacowane wedle taxy, mogącey być przeyrzaney w Registraturze celem rozdziału, ma być dnia 16. Stycznia 1837 przed południem o godzinie titéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się naypóźnie w terminie oznaczonym zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami do rzeczonego kmiectwa okupnego prekludowanemi, i im w tey mierze wieczne milczenie

nakazanem będzie.

pos creations or Locality States

that Apparatus or Locality states

that Idees Effects is and from next

fictorized District or and from next

fictorized District on Exclusive in age

fictorized next for a first or and from next

fictorized for the first or and fi

हर्गाम के में के दिया है जात में किया है किया है जात है

tunden wirkell und C. tred keine eine der Allecter anderen eine der Andersprache Sheeter 5) Wothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Vericht ju Fransfadt,

am 16. September 1836.

Das in der Stadt Frausiadt unter Mro. 77. belegene Wohnhans, abgeschätzt auf 300 Mthle., zufolge der nebst Hypozthekenschein und Bedingungen in der Rezgistratur einzusehenden Tare, soll am 4. Fanuar 1837. Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werzden.

- 6) Deffentlicher Aufruf. Die ih, rem Aufenthalte nach unbefannten Sigenthumer resp. beren Erben oder Erbnehmer der nachstehend bezeichneten, in unserem Depositorio besindlichen Massen, als;
  - 1) bes Erbanthells bes Abaibert Storupsti pr. 3 Rtlr. 5 fgr. 4 pf., aus dem Felir Storupstischen Nachlaffe,
  - 2) bes Erbtheils ber Ludowifa Untonina Rwasniewsta aus bem Mach, lasse ihrer Eltern, ber zu Kosten verstorbenen Michael und Franziska Rwasniewstischen Scheleute, im Betrage von 282 Athlen. 22 fgr. 11 Pf.,
  - 3) eines dem Johann Gottlieb Kramer gehörigen Untheils der Kaufgelder bes in der nothwendigen Subhasia-

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wschowie,

dnia 16. Września 1836.

Dom mieszkalny w mieście Wschowie pod liczbą 77 położony, oszacowany na 300 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 4 go Stycznia 1837 przed południem o godzinie gtéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedanym.

Publiczne wezwanie. Z pobytu swego nieznani właściciele lub spadkobiercy ich, albo też z innego względu w ich mieysce wstępuiący, co do summ w naszym depozycie znayduiących się następnie oznaczonych, to iest:

1) schedy Woyciecha Skorupskiego 3 Tal. 5 sgr. 4 fen. z pozostałości Felixa Skorupskiego,

- 2) schedy Ludowiki Antoniny Kwaśniewskiey z pozostałości iey rodziców Michała i Franciszki Kwaśniewskich małżonków w Kościanie zmarłych w ilości 282 Tal. 22 sgr. 4 fen.,
- udziału Jana Bogumiła Krämera, co do ceny kupna sprzedaży drogą koniecznéy subhastacyi nie-

tion verfanften Grunbftucks Lufch= wif Rro 54. im Betrage von 9 Rthirn. 27 Ggr. 4 Pf.,

4) eines bem Gutsbesitzer Joseph von Moszczynski gehörigen, in seiner Nechtssache cfa. August Brzezanski eingezaliten Kosten-Borschuß-Bestandes per 9 Athlr. 14 fgr. 9 pf.

5) eines bem Major Grafen von Enges firom gehörigen Koften : Vorschuss Bestandes per 11 Athlr. 28 fgr. 11 pf., in ber Sache Abendroth cfa ihn,

werden hierdurch aufgefordert, sich binnen 4 Wochen zu melden und die Auszahlung resp. Ausantwortung der Gelder in Austrag zu bringen, widrigenfalls selbige der Allgemeinen Justiz-Offizianten-Wittwenskasse überliefert werden sollen.

Fraustadt, den 15. September 1836. Königl. Preuß. Land: und Stadt: Gericht. ruchomości w Włoszokowieach pod liczbą 54 w ilości 9 Tal. 27 sgr. 4 fen. mianego.

4) zakładu na koszta przez Ur. JózefaMoszczyńskiego posiedziciela dobr w sprawie iego przeciw
Augustynowi Brzeżańskiemu uczynionego, czyli pozostałego
zapasu z niego w kwocie 9 Tal,
14 sgr. 9 fen.,

5) zapasu pozostałego z wyłożonego przez Majora Hrabiego Engeström zakładu na koszta w sprawie Abendroth przeciw niemu w kwocie 11 Tal. 28 sgr. 11 fen.,

wzywaią się ninieyszem, aby się w ciągu czterech tygodni zgłosili i wyplaty czyli wyliczeniu powyższych pieniędzy zażądali, inaczey bowiem takowe generalney kassie wdów urzędników sprawiedliwości oddane zostaną.

Wschowa, d. 15. Września 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski. Droclama. Alle unbekannten Eigenthümer des von dem Wirth Franz Macackt zu Kokorzyn auf dem Felde unswit des gedachten Ortes gefundenen resp. aus der Erde gegrabenen Schaszes, besteshend in drei Pfund ein und zwanzig drei viertel Loth Bruchsilber, werden hiermit aufgedoten, ihre etwanige Ansprüche an denselben in dem auf den 30. Novemster der c. Vormittags um 11 Uhr in unserm Gerichtslokale vor dem Deputirten Herrn Lands und Stadtgerichtsrath von Ziegler auskehenden Termine anzumelden und gelstend zu machen, widrigenfalls sie damit werden präkludirt werden.

Roften, ben 2. September 1836.

Königliches Land = und Stadts Gericht.

Obwieszczenie. Wszyscy niewiadomi właściciele skarbu przez Franciszka Racackiego gospodarza w Ko. korzynie pa polu nie daleko mieysca rzeczonego, znalezionego resp. z ziemi wykopanego, składaiącego się z trzech funtów 213 łótów srebra lamanego, wzywaią się ninieyszém, aby swoie mieć mogące dowody własności do rzeczonego srebra w terminie dnia 30. Listopada r. b. przed południem o godzinie 11tey przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzca Sądu Ziemsko-mieyskiego wyznaczonym zameldowali i udowodnili, w przeciwnym razie z temi prekludowanemi zostana.

Kościan, dnia 2. Września 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

\*8) Der Schullehrer und Organist August Kolisch zu Bojanowo, und die unverehelichte Emilie Friederike Kabsch daselbst, haben mittelst Sebertrages vom
14ten dieses Monats, die Gemeinschaft
der Güter und des Erwerbes ausgeschloss
sen, welches hierdurch zur diffentlichen
Kenntniß gebracht wird.

Rawitsch, am 16. September 1836. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgerlcht. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że August Kolisch nauczyciel i organista w Bojanowie i Emilia Fryderyka niezamężna Kaebsch tamże, kontraktem przedślubnym z dnia 14. m. b., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 16. Września 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Die Cva Carolina Szeinfch geborne Bentel und beren Chemann, ber biefige Burger und Schanfer Johann Seinsch, haben in ber Verhandlung vom 20. Aus guft c., nach erreichter Grofiahrigfeit ber Erfteren, Die Gemeinschaft ber Guter aus= geschlossen, welches hierburch zur offent: letnią, wspólność maiątku wyłączyli, liden Kenntnif gebracht wird.

Goffyn, am 20 September 1836. Ronigl. Preug. Gerichte= Rommiffion.

Podaie sie ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ewa Karolina Heinsch z Benkelów i małżonek iey obywatel i szynkarz tuteyszy Jan Heinsch, protokułem z dnia 20. Sierpnia r. b. stawszy sie pierwsza pełno-

Gostyń, dnia 20. Września 1836. Król. Pruska Kommissya Sadowa.

10) Bekanntmachung. In bem, bem herrn Johann Repomucen von Moblis boweft gehorigen abelichen Gute Kromolice, fo wie in ben gum Furftenthume Rrotojdin, welches Gr. Durchlaucht bem herrn Fürften Maximilian Carl von Thurn und Taxis als Theon-Mannslehn verliehen worden, gehorigen Gutern Benice, Borgacin, Gorgupia und Biabfi, Rrotoschiner Rreifes, ift bie Regulirung ber gutsherr= lich= bauerlichen Berhaltniffe, fo wie die Gemeinheitstheilung und Ablofung Der Dienfte, auch fonftigen Leiftungen im Gange. Die Inhaber einiger zu Gigenthume-Rechten befeffenen Ackernahrungen, haben fich nicht gehorig legitimiren fonnen, weshalb bie betreffenden Auseinanderfetjungen, in Folge ber Allerhochften Berordnung vom 30. Juni 1834. hiermit zur offentlichen Kenntniß gebracht werben, und allen bengenigen, welche babei ein Intereffe zu haben vermeinen, überlaffen wird, fich in dem auf ben i ften Robember 1836, bier in Rrotofchin, im Bureau ber unterzeichneten Spezial = Rommiffion anftebenden Termine gur Wahrnehmung ihrer Gerechtfame zu melben, wibrigenfalls fie die Auseinanderfetzungen, felbft im Falle ber Berletzung, wider fich gelten laffen muffen und mit keinen Ginwendungen bagegen weiter gehört werden fonnen. Krotofchin, ben 30. August 1836. Ronigliche Spezial = Rommiffion.

11) Anzeige für Jahnkranke. Einem hochgechrten Publikum empfehle ich mich bei meiner Anwesenheit hierselbst zur Heilung aller Jahn = Krankheiten, so wie zum Ausschllen hohler Jahne mit eblem Metall und Reinigen der Jahne, vorzüglich aber zur Anfertigung aller künstlichen Jahn, Arbeiten, ganzer Rateliers sowoht, als Garnituren und einzelner Jahne. Im Herausnehmen schabhafter Jahne und allen nur vorkommenden Mundoperationen, darf ich mich einer besonderen Aussführung erfreuen. Nächst Diesem empfehle ich meine als zweckmäßig bewährten Jahnmittel. Dringende Vitte. Ich ersuche alle Diesenigen, die sich meiner Husse in künstlichen Jahnarbeiten u. s. w. bedienen wollen, sich gefälligst recht zeitig an mich zu wenden, indem mein Ausenthalt nur von sehr furzer Dauer sehn wird. Meine Wohnung ist in der Vergstraße Rro. 105. parterre.

Posen, den 26. September 1836. E. Thiele, Konigs. approbirter Zahnarzt aus Berlin.

<sup>12)</sup> Wegen Mangel an Raum nach einem großen Brande verlauft noch gegen 50 Stud feine vollkommen zur Zucht fähige Mutterschaafe bas Dominium Postelwig bei Dets in Schlesten.